## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

24. Oftober 1864.

24. Października 1864

Lizitazions - Aundmachung.

Mr. 619. Wegen Hintangabe der, bei der k. k. Monturs-Kom= mission zu Jaroslau seit 1. Jänner 1865 bereits gesammelten, und sich bis Ende Dezember 1867 weiter ergebenden Manipulazions-Verkauss= abfälle und unbrauchbaren Gorten an ben Meiftbiethenden mird am 15. November 1864 Vormittag 10 Uhr in dem Amtelokale der Monturs-Kommission zu Jaroslau eine öffentliche Lizitazions= und Offert= Berhandlung mit Vorbehalt der Genehmigung des hohen k. f. Kriegs= ministeriums abgehaltne werden.

Die Bedingungen, unter welchen diese Verhandlung vorgenom= men wird, konnen sowohl in der Amtskanzlei der Monturs = Kommis= fion zu Jaroslau mährend den gewöhnlichen Amtsstunden, als auch aus bem Amteblatte der Lemberger Zeitung Rr. 141 vom 21. Oftober 1864 eingesehen merden.

Von ber f. f. Monturs = Rommission.

Jaroslau, am 17. Oftober 1864.

(1898)C d i f t.

Mr. 8705. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol werden die unbefannten Aufenthaltes fich befindenden Anna Barth, Johanna Hart-mann verehelichte Hayden, Elisabeth Hartmann verehelichte Gottlieb und Josef Hartmann mit biefem Edifte verftandigt, daß ihnen der gr. Landesadvotat Dr. Blumenfeld mit Gubstitutrung des frn. Landes= advofaten Dr. Reyzner aus Anlag der Buftellung ber h. g. unter 13. Juni 1864 3. 3015 fur biefelbe erflogenen Tabularbescheide, laut welchen die Cheleute Leon und Anna Szaszkiewicz als Eigenthümer ber in Tarnopol unter CNr. 781-750 gelegenen Realitat intabulirt worden find, jum Aurator ad actum bestellt, und demfelben die obigen Bescheide zugestellt murben.

Tarnopol, ben 30. September 1864.

(1899)Edykt.

Nr. 1127. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Łopatynie, dla niewiadomego z pobytu Hrycia Pastuch w pertraktacyi po o'cu Jacku Pastuch 25. marca 1859 w Stołpinie zmarłym, Wasyla Pastuch kuratorem ustanawia.

O czem Hryć Pastuch z tem uwiadamia się, że część jego

z tegoż spadku na gruncie u Hrycia Pastuch pozostaje.

Lopatyn, dnia 30. września 1864.

Edykt.

Nr. 2754. C. k. urzad powiatowy jako sąd Rohatyński wiadomo czyni, iż na prośbę Samuela Holder dla zaspokojenia należytości 212 zł. 9 kr. w. a., tudzież 140 zł. w. a., a właściwie dla zaspokojenia resztującej należytości 225 zł. 8½ kr. w. a. wraz odsetkami, oraz kosztów egzekucyi, sprzedaż przymusowa w dro-<sup>d</sup>ze publicznej licytacyi realności dłużnika Grzegorza Maciborki własnej, w Podkamieniu pod Nrem. konskr. 87 położonej, na 108 zł. w. a. oszacowanej, zezwoloną została.

Do tej sprzedaży przeznacza się pierwszy termin na 9. listo-Pada, drugi na 14. grudnia 1864, a trzeci na 11. stycznia 1865.

Chęć kupienia mających zaprasza się do tej licytacyi z tym dodatkiem, iż warunki licytacyi oraz akt szacunkowy w sądzie tulejszym przejrzeć można.

Rohatyn, dnia 5. października 1864.

Rundmachung.

Dr. 14392. Es wird jur öffentlichen Renntniß gebracht, baß dur Sicherstellung der Tabat = Materialzufuhr von der f. f. Tabakfabrif Kaschau zu den Tabat-Bezirks-Magazinen in Bochnia, Tarnow, Neu - Sander und Rzeszow auf die Beit vom 1ten Janner 1865 bis letten Dezember 1865 ober aber bis letten Dezember 1867 bie Ronturren werhandlung mittelft schriftlicher Offerte, welche bis 31ten Pktober 1864 12 Uhr Mittags im Prafidium der f. f. Finang : Bedirts-Direkzion einzulangen haben, eröffnet wird.

Das Nähere kann bei den f. f. Finang = Landes = Direkzionen in Krakan und Lemberg, fo wie bei den unterstehenden f. f. Finang-

Bezirts=Direkzionen eingesehen werden.

Von der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Krakau, am 30. September 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 14392. Podaje się do publicznej wiadomości, że dla za-Pewnienia dowozu materyałów tytoniowych z c. k. fabryki tytoniu Koszycach do powiatowych magazynów tytoniu w Bochni, Tarhowie, Nowym Saczu i Rzeszowie na czas od 1. stycznia 1865 do Ostatniego grudnia 1865 albo do ostatniego grudnia 1867 odbedzie się licytacya za pomocą ofert pisemnych, które mają być przesyłane 31. października 1864, 12tej godziny w południe do prezydyum k. krajowej dyrekcyi finansowej.

Bliższe warunki przejrzeć można w c. k. krajowych dyrekcyach finansowych w Krakowie i Lwowie, tudzież w podrzednych c. k. powiatowych dyrekcyach finansowych.

Z c. k krajowej dyrekcyi finansów.

Kraków, dnia 30. września 1864.

(1907)G d i f t,

Mro. 3809. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht wird über bas gesammte bewegliche und unbewegliche, in der Proving gelegene, so wie auch über das gesammte in anderen Provinzen befindliche bewegliche Bermogen bes Gutspachters in Piadyki, Kolomyjaer Rreifes, Michael und Maria Moszoro gemäß S. 488 G. D. ber Konkurs er= öffnet, und es werben alle, welche eine Forderung an bieselben haben, aufgefordert, ihre auf mas immer für ein Recht fich grundenden Anfprude langstens bis zum 30. Rovember 1864 in Geftallt einer gegen gleichzeitig bestellten Konkursmassavertreter Herrn Landes - Advokaten Dr. Semilski in Kolomyja gerichteten formlichen Klage hiergerichts unter ber im §. 84 G. D. bestimmten Strenge anzumelben, und in berselben nicht nur die Richtigkeit ihrer Forderung, sondern auch das Recht, kraft dessen sie in diese oder jene Klasse gesett oder als Eigenthumer allen anderen Gläubigern vorgefest zu werden begehren, zu

Bum einstweiligen Bermögensverwalter wird ber Berr Abvokat Wilhelm Rasch bestellt, und zur Wahl des definitiven Bermögensverwalters und Gläubigerausschußes, so wie zur Einvernehmung ber Gläubiger über bas Güterabtretungsgesuch gemäß §. 484 G. D. wird die Tagsahung auf den 1. Dezember 1864 um 9 11hr Bormit= tags bestimmt, und hiezu werden fammtliche Gläubiger und der Massavertreter unter Strenge des S. 92 und 95 g. G. D. vorgeladen. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Kolomyja, am 16. Oftober 1864.

(1906)

Mro. 15361. Das Stanislawower f. f. Rreisgericht macht befannt, daß für den von Stanisławów nach Neu-Sandec überfetten und im Monate Oftober 1864 auf seinen neuen Amtefit abgehenden Gerichts = Abvokaten Dr. Leon Bersohn ber Stanisławower Advokat Dr. Bardasch, und im Falle einer Rolifion ber Advotat Dr. Maciejowski zum Generalfubstituten bestellt, und diesem Generalsubstituten alle in ben Sanden des Dr. Berson befindlichen Abvokaturgaften, für welche nicht ichon ein Spezialsubstitut bestellt mare, übergeben werben.

Aus dem Nathe des k. k. Kreisgerichtes.

Stanisławów, am 10. Oftober 1864.

(1901)E dykt.

Nr. 15580. Stanisławowski c. k. sąd obwodowy uwiadamia ninicjszem z pobyut niewiadomego Gregora Soroka, iż pod dniem 8. października 1864 l. 15580 przeciw niemu Mates Spitzer wniósł pozew o zapłacenie sumy wekslowej 60 zł. w. a. z p. n., na któren do rozprawy wedle prawa wekslowego termin na dzień 15. grudnia 1864 o 10ej godzinie z rana Wyznaczony, zaś nieobecnemu pozwanemu adwokat dr. Maciejowski ze substytucya adwokata dr. Eminowicza za kuratora ustanowionym został.

Wzywa się przeto Gregora Soroke, aby na powyższym terminie albo osobiście stanał, albo kuratorowi potrzebna do obrony informacyę udzielił, inaczej złe skutki sam sobie przypisać będzie

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 12. października 1864.

II. Ginberufunge : Gdift.

Dir. 1822. Bon ber Brzeganer f. f. Rreisbehorde merden bie in der Moldau unbefugt fich aufhaltenden Gebrüder Itzig Elle und Abraham Gorgel aus Podhajce mit Bezug auf tas erfte Ginberufunge Gbift vom 1ten Movember 1862 Bahl 8487 hiemit jum zweiten Male aufgefordert, binnen Ginem Jahre vom Tage ber Ginschaltung des erften Ediftes in der Landeszeitung gurudzufehren und ihre Rud= fehr zu erweisen, midrigens gegen fie das Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem faiferlichen Patente vom 24ten Mart 1832 eingeleitet werben mußte.

Brzeżany, am 5. Marz 1863.

II. Edykt powołujący.

Nr. 1822. C. k. władza obwodowa w Brzezanach wzywa niniejszym odnośnie do pierwszego edyktu z dnia 1. listopada 1862 roku 1. 8487 po raz drugi braci leka Ellego i Abrahama Gorgel z Podhajec przebywajcaych bez pozwolenia w Mułtaanch, azeby w przeciągu roku, licząc od dnia ogłoszenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej, nazad powrócili, i powrót swój udowodnili, gdyż w przeciwnym razie ulegną za samowolne wychodźtwo postanowieniom cesarskiego patentu z dnia 24. marca 1832 r.

Brzeżany, dnia 5. marca 1863.

(1916) © b i f t.

Mr. 1323. Seitens bes f. f. Przemyśler Kreis- als Handelsund Wechselgerichtes wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß im Zwecke der Einbringung der Wechselrestsorderung des Wenzel Konderius pr. 50 fl. österr. Währ. sammt 6% Zinsen vom 23. Jänner 1862, Gerichtskosten pr. 10 fl. 49 fr. und Erekuzionskosten pr. 5 fl. 2 fr., 5 fl. 2 fr., 6 fl. 30 fr. und 15 fl. 11 fr. österr. Währ. nach durchgeführtem ersten und zweiten Erekuzionsgrade die Feilbiethung der den Schuldnern Israel und Feige Mund gehörigen Fronthälfte der Realität sud Nr. 178 in Przemyśl ausgeschrieben, und unter nachstehenden Bedingungen bei diesem k. k. Kreisgerichte stattsinden wird:

1. Diese vordere resp. Fronthälfte der Realität sub Nr. 178 in Przemyśl wird pr. Pausch und Bogen, und zwar an drei Terminen, d. i. am 28. November, dann 19. Dezember 1864 und am 9. Jänner 1865, jedesmal um 10 Uhr Vormittags, und zwar an allen diesen drei Terminen nur über den Schätungswerth oder um benselben seilsgebothen werden. Sollte jedoch die Realitätshälfte an diesen drei Terminen weder über noch um den Schätungswerth veräußert werden, alsdann wird ein Termin auf den 9. Jänner 1865 im Zwecke der Feststellung erleichternder Bedingungen bestimmt, auf Grund deren sodann ein 4ter Termin zur Feilbiethung festgesett, und an welchem die erwähnte Fronthälfte der Realität sub Conscr. Nr. 178 auch unster dem Schätungswerth und um jeden Anboth veräußert werden wird.

2. Als Ausrufspreis wird ber bemeffene Schagungswerth pr.

3202 fl. 95 fr. öft. Bahr. angenommen.

3. Jeder Kauflustige wird verbunden sein den zehnten Theil des Schätungswerthes in der runden Summe von 320 fl. öst. W. vor Beginn der Feilbiethung zu Handen der Lizitazions Kommission als Wadium zu erlegen, und zwar entweder im Baaren oder in Bücheln der Lemberger Sparkasse auf den Ueberbringer lautend, in Grundentslassungsobligazionen oder in Pfandbriefen der galiz. ständ. Kreditanstalt, welche jedoch nur nach dem in der lehten Lemberger Zeitung ausgeswiesenen Kurswerthe, in keinem Falle aber in einem den nominalen übersteigenden Werthe berechnet und angenommen werden. Dieses Wasdium wird den Feidiethenden mit Ausnahme des Erstehers, dessen Basdium zurückbehalten wird, nach beendeter Feilbiethung wieder ausgesfolgt werden.

9. Der Tabularertraft der Realitätshälfte vom 20. Dezember 1863 fann in der Registratur des f. f. Kreisgerichtes und die Grundbücher im Grundbuchsamte eingesehen werden. Auch steht es Jedem frei, vom Zustande der Realitätshälfte sich zu überzeugen, und bezügslich der Steuern im Przemysler f. f. Steueramte die nöthigen Auskünfte

fich einzuholen.

11. Bon dieser Feitbiethung werden beide Theile und die bekannten Hypothekargläubiger zu eigenen Händen, diejenigen jedoch,
welche der Feilbiethungsbescheid entweder gar nicht oder nicht rechtzeitig zugestellt werden könnte, so wie diejenigen, welche erst nach dem
20ten Dezember 1862 mit ihren Forderungen in das Grundbuch gelangen sollten, zu Händen des Kurators Advokaten Hrn. Dr. Waygart,
welchem Herr Landes = Advokat Dr. Sermak substituirt wird, v'rständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, am 15. September 1864.

### E dykt.

Nr. 1323. C. k. sad obwodowy jako handlowy i wekslowy w Przemyślu podaje do wiadomości powszechnej, iż celem zaspokojenia resztującej sumy wekslowej 50 zł. wal. austr. z procentami po 6% od dnia 23go stycznia 1862, kosztami sądowemi w kwocie 10 zł. 49 kr. i kosztami cgzekucyi poprzednio w kwotach 5 zł. 2 kr., 5 zł. 2 kr. i 6 zł. 30 kr., a obecnie w kwocie 15 zł. 11 kr. w. a. przyznanemi, po przeprowadzonym pierwszym i drugim stopniu, trzeci stopień cgzekucyi, to jest egzekucyjna licytacya przedniej połowy realności pod liczbą konskr. 178 położonej, wedle Dom. IV. pag. 269. n. 10. haer. Izraela i Feigi Mundów własnej, na rzecz proszącego Wacława Konderiusza rozpisaną zostaje, która pod następującemi warunkami przy tutejszym c. k. sądzie odbędzie się:

1. Ta przednia czyli frontowa połowa realności pod liczbą konskr. 178 w Przemyślu położonej, sprzedaje się ryczałtem, a to w trzech terminach, to jest: 28go listopada 1864, 19go grudnia 1864 i 9go stycznia 1865, każdego razu o 10tej godzinie przed południem, i to w tych trzech terminach, tylko wyżej lub za cenę szacunkowa. Gdyby jednakowoż w tych trzech terminach ani wyżej, ani też za cenę szacunkowa sprzedana nie była, na ten wypadek postanawia się termin na dzień 9go stycznia 1865 do ułożenia lżejszych warunków, poczem na podstawie takowych czwarty termin licytacyjny rozpisany i w tym terminie wspomniona frontowa połowa realności Nr. konskr. 178 także poniżej ceny szacunkowej

i za każdą ofiarowaną cenę kupna sprzedaną będzie. 2. Za cenę wywołania bierze się przez oszacowanie wyracho-

wana wartość w ilości 3202 zł. 95 kr. w. a.

3. Każden te połowe realności kupić chęć mający obowiązany jest, dziesiątą część powyższej wartości, a zatem okrągłą sumę 320 zł. wal. austr. przed rozpoczęciem licytacyj jako wadyum do rak c. k. komisyi licytacyjnej w gotówce, albo w książeczkach kasy oszczędności lwowskiej na okaziciela opiewających, albo też w obligacyach indemnizacyjnych albo w listach zastawnych instytutu kredytowego stanów galicyjskich, które jednakowoż tylko w kursie po-

dług ostatniej Gazety Lwowskiej, w żadnym razie wyżej nominalnej wartości porachowane i przyjęte będą, złożyć. Zakład ten, czyli wadyum licytującym z wyłączeniem najwięcej ofiarującego, którego wadyum zatrzymanem będzie, po licytacyi zwróconem zostanie.

9. Wyciąg tabularny tej połowy realności z dnia 20. grudnia 1863 w registraturze c. k. sądu obwodowego Przemyślskiego, a księgi tabularne w Przemyślu przejrzane być mogą, także o stanie tej połowy realności każdemu wolno naocznie się przekonać, a względem podatków w c. k. urzędzie podatkowym Przemyślskim

wiadomość zasiągnąć.

11. O tej licytacyi uwiadamiają się obydwie strony, tudzież wierzyciele intabulowani z życia i miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, dalej wszyscy ci, którym uchwała ta albo wcale nie, lub też w nienależytym czasie doręczoną by była, nakoniec i ci, którzyby dopiero po 20tym grudniu 1862 z pretensyami do tabuli weszli, przez edykta i kuratora im w osobie pana adwokata Dra. Waygarta ustanowionego, któremu jako zastępca pan adwokat Dr. Sermak się substytuje.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 15. września 1864.

(1914) Offerten-Lizitazions-Ankundigung. (1)

Nro. 161 1. Bon der k. k. Finang Direkzion in Czernowitz wird hiemit bekannt gemacht, daß bei derfelben am 22. November 1864 um 9 Uhr Bormittags eine Lizitazionsverhandlung zum Erkaufe von Sechshundert Zentner und von Achtzigsechs Zentner 47 Pfund kalzionirten Holzpotasche mittelst schriftlichen Offerten abgehalten were den wird.

Die Offerten, welche auf jede der obangeführten zwei Mengen abgesondert gestellt werden mussen, sind mit dem Badium a 1 ft. oft. Währ. per Zentner im Baaren oder in Staatspapieren nach dem Kurse zu belegen, und sind hieramts bis längstens 21. November 1864 6 Uhr Abends zu überreichen.

Die Uebergabe bieser Potasche und zwar jener mit Sechshundert entner erfolgt in dem Magazine zu Solka, iener bagegen von Ichte

Zentner erfolgt in dem Magazine zu Solka, jener dagegen von Achts zigsechs Zentner 47 Pfund in dem Magazine zu Czudin.

Jede Offerte muß die Erklärung, daß sich der Offerent allen Lizitazionsbedingnissen unterziehe, enthalten, dieselbe muß überdieß mit dem Angelde belegt sein, und es muß darin der für einen Netto Wiener Zentner angebothene Betrag, wornach der Kaufschilling für das ganze zu erkaufende Quantum berechnet werden soll, sowohl in Ziffern als auch in Buchstaben ausgedrückt sein.

Die sonstigen Lizitazionsbedingnisse können bei ber f. f. Finang-Direkzion mahrend ben gewöhnlichen Amtspunden jederzeit eingesehen

werden.

Von der f. f. Finang-Direkzion für die Bukowing. Czernowitz, am 8. Oktober 1864.

(1917) Konkurs-Kundmachung. (1)

Rro. 4215. Bur Besetzung der Wasenmeistersstelle im Martte Radymno, wozu auch die hierbezirkigen 41 Gemeinden gehören, mit der jährlichen Entsohnung von 150 fl. öst. Währ. und einer freien Wohnung wird der Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre vorschriftsmäßig instruirten Gesuche binnen 4 Bochen von der dritten Ginschaltung in dem Lemberger Zeitungsblatte mittelst ihren vorgesetzen Bezirksämtern hieramts

zu überreichen und fich über:

a) das Alter, b) Befähigung,

c) die Verwendung, und

d) moralischen Lebensmandel auszuweisen. R. f. Bezirksamt.

Radymno, am 10. Oftober 1864.

### Ogloszenie konkursu.

Nr. 4215. Względem obsadzenia oprawcy w miasteczku Radymnic, którego zatrudnienie i na do tutejszego powiatu należące 41 wsię rozciagniętem zostanie, zzapłatą roczną 150 zł. w.a. i wolnem pomieszkaniem, rospisuje się konkurs.

Ubiegający się o to miejsce winniswoje prośby, zaopatrzywszy takowe przepisanemi świadectwami, w przeciągu 4 tygodni po trzeciem wywołaniu przez Lwowską Gazete urzędową przez dotyczący

urząd powiatowy tutaj wnieść, i

a) wieloletnością,

b) uzdolnieniem,c) zatrudnieniem, i

d) moralnem świadectwem wykazać się. C. k. urząd powiatowy.

Radymno, dnia 10. października 1864.

(1937) Kundmachung. (1

Mro. 7843. Leib Eisenscher aus Kalusz, welcher sich unbes fugt im Auslande aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen 3 Mosnaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Stiftes in das Amtes blatt der Lemberger Zeitung gerechnet, in seine Heimat zurückzusehren und sich über die unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen ihn nach dem a. h. Auswanderungspatente versahren werden wird.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 14. Oftober 1864.

#### Obwieszczenie,

Nr. 7843. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granicą przebywającego Leiba Eisenscher z Kałusza, ażeby w przeciągu trzech miesięcy do kraju rodzinnego wrócił i nieobecność swą usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu postępowanie według najwyższego patentu emigracyjnego z 24. marca 1832 przedsiewziętem będzie.

Od c. k. władzy obwodowej.

14. naździernika 1864.

Stryj, dnia 14. października 1864.

(1918) E d y k t. (1)

Nr. 15710 - 1864. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niewiadomemu z pobytu Agatonowi Szyszkowskiemu wiadomo czyni, iż przeciw niemu zarazem nakazy płatnicze i to:

a) o sume 300 złr. z wekslu ddto. Stanisławów 1. lutego 1862 na rzecz Abrahama Rottenberg do l. 15710,

b) o sume 300 złr. z wekslu ddto. Stanisławów 30. stycznia

1862 na rzecz Schenki Horowitz do I. 15711, c) o sume 100 złr. z wekslu ddto. Stanisławów 1. lutego 1862

na rzecz Abrahama Rottenberg do l. 15712,

d) o sume 200 złr. z wekslu ddto. Stanisławów 1. lutego 1862 na rzecz Abrahama Rottenberg do l. 15713 się wydaje, które to nakazy ustanowionemu dla pozwanego, w osobie pana adwokata Skwarczyńskiego z zastępstwem pana adwokata Bardasza, kuratorowi się doręczają.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 12. października 1864.

Mro. 40586. Bom k. k. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Berlust gerathenen Naturallieferungs Obligazion, lautend auf den Namen: Marktgemeinde Grybow, Sandecer Kreises, Nr. 2954-1002 ddto. 1. November 1829 über 110 fl. 54% rr. 1u 2% aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die obige Obligazion dem Gerichte vorzulegen, und die Besitzrechte darzuthun, widrigens solche nach Berlauf dieser Frist amortistrt wers den wird.

Lemberg, am 3. Oftober 1864.

Nro. 40585. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, und zwar:

1) Oft-galizische Kriegsdarlehens-Obligazion, lautend auf Markt= gemeinte Czudec, Jasloer Kreises, Rr. 2664 vom 1. Mai 1857 über

25 fl. 541/8 rr. zu 21/2 %,

2) oft-galizische Naturallieserungs Obligazion, lautend auf Marktsgemeinde Czudec, Jasloer Kreises, Nr. 12/141 vom 1. Mai 1857 über 30 fl. 46% rr. zu 2% aufgesordert, binnen Einem Jahre, sechs Wochen und 3 Tagen die fräglichen Obligazionen dem Gerichte vordulegen, und die Besitzrechte darzuthun, widrigens nach Verlauf dieser Frist dieselben amortisit werden würden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 3. Oftober 1864.

(1909) Konkurd: Ausschreibung. (2)

Nro. 3155. Bur Besetzung mehrerer bei ben Bezirksamtern bes Lemberger Berwaltungsgebiethes erledigten Bezirksaktuarsstellen wird ber Konkurs bis 8. November I. J. ausgeschrieben.

Die Bewerber um diese Stellenhaben ihre Kompetenzgesuche im borgeschriebenen Dienstwege bis zum obigen Tage unmittelbar bei der k. k. Landes-Kommission einzubringen.

Bon der f. f. Landes-Kommission für Personalangelegenheiten ber gemischten Bezirksämter.

Lemberg, ben 14. Oftober 1864.

(1911) Rundmachung. (2)

Mro. 10093. Bom 1. November b. J. angefangen, werden twischen Kamionka Strumitowa und Busk, statt der bisherigen wöschentlich dreimaligen, tägliche Botenfahrten im Anschluße an jene zwischen Busk und Olszanica in folgender Ordnung verkehren:

Abgang von Kamionka 10 Uhr 15 Min. Früh. Ankunft in Busk 13/4 Uhr Nachmittags. Abgang von Busk 9 Uhr 15 Min. Früh. Ankunft in Kamionka 123/4 Uhr Nachmittags. Von der k. k. galiz. Postdirekzion.

Lemberg, am 14. Oftober 1864.

(19<sub>10</sub>) Obwieszczenie. (2)

Nr. 8516. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu niniejszem wiadomo czyni, że pan Wincenty Reinsberger przeciw Józefowi Piątkowskiemu z życia i miejsca pobytu niewiadomemu, a w razie śmierci tegoż z nazwiska, życia i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom pozew o wykreślenie z stanu biernego części dóbr Czernichowce i Wierniaki, obwodu Tarnopolskiego, sumy 1000 rubli śr. ros. z p. n. jak dom. 126. pag. 273. n. 42. i dom. 49. pag. 252. klóry termin do ustnej rozprawy na dzień 20. grudnia 1864 o godzinie 10ej przed południem wyznaczyon został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Frühlinga z zastępstwem pana adwokata dr. Weissteina na niebezpieczeństwo i koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sadowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 10. października 1864.

912) Edykt. (2)

Nr. 42623. C. k. sąd krajowy Lwowski Franciszka Schrott, a w razie śmierci tegoż jego z imienia i nazwiska niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, eż na prośbę Feliksa, Józefa i Juliana Swiątkiewiczów, Pauliny Paumanowej, Adama Borkowskiego i domu handlowego Hausner & Violland dnia 19. września 1864 do l. 42623 do sądu wniesionej, tabuli kraj. polecono, ażeby na mocy instr. 277. pag. 227. wpisanej, deklaracyi ddto. 1. września 1827 przez Franciszka Schrotta wydanej, dom. 83. pag. 113. n. 1. on. na rzecz Franciszka Schrotta w stanie biernym dóbr Brusie intabulowane prawo wykonywania fabryki miedzi we wsi Brusie do roku 1827, tudzież obowiązek zarządu kameralnego Lubaczowskiego dostarczenia corocznie 200 sągów drzewa do tejże fabryki ze stanu biernego dóbr Brusie wyextabulowała i wymazała.

Oraz nieobecnym postanowiono kuratora w osobie p. adwokata

Malinowskiego, któremu powyższą uchwałę doręczono.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 3. października 1864.

Mro. 39154. Bom Lemberger k. k. Landes = als Handelsgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß bei demselben am 25. November und 23. Dezember 1864 jedesmal um 10 llhr Bormittags die
erekutive Feilbiethung der dem Winconz Wojnarowicz gehörigen, sub
Nro. 837 / gelegenen Realität und der Gründe sub Nro. 104 /
zur Hereinbringung der Forderung des Izaak Lauer pr. 147 fl.
s. N. G. abgehalten, diese Mealität sammt Gründen bei den obigen
Terminen nur um oder über den Ausrufspreis pr. 614 fl. 40 kr.
öst. M. hintangegeben werden, als Angeld der Betrag von 61 fl.

44 fr. öst. W. zu erlegen sein wird, und daß das Protokoll über die pfandweise Beschreibung und Schähung und die Feilbiethungsbedins gungen in der gerichtlichen Registratur eingesehen, oder in Abschrift erhoben werden können.

Lemberg, den 22. September 1864.

Edykt.

Nr. 39154. Lwowski c. k. sąd krajowy jako handlowy czyni niniejszem wiadomo, że w tymże dnia 25. listopada i 23. grudnia 1864 każdą razą o godzinie 10ej przed południem przymusowa sprzedaż realności pod l. 837 1/4 i gruntów pod l. 104 1/4 połodożonych, Wincentego Wojnarowicza własnych, celem ściągnienia wierzytelności Izaaka Lauera w kwocie 147 zł. w. a. z p. n. się odbędzie, realność ta z gruntami w pomienionych terminach tylko za cenę wywołania 614 zł. 40 c. w. a. lub wyżej takowej sprzedaną zostanie, jako zadatek ilość 61 zł. 44 c. w. a. ma być złożona, i że protokół opisania i oszacowania jako też warunki licytacyjne w registraturze sądowej przejrzeć lub odpisy tychże uzyskać można.

Lwów, dnia 22. września 1864.

(1919) Rundmachung.

Nr. 10478. Dom f. f. Przemyśler Kreiß= als Handelsgerichte wird hiemit kundgemacht, daß die Firma "Felix Bayer's Witwe, 2te Che Tarczyńska" für das Apothekergeschäft in Przemyśl und die Prokura für den Hieronim Tarczyński in das Handelsregister für Einzelnstrmen am 17. September 1864 eingetragen ist.

Przemysi, am 28. Ceptember 1864.

(1920) Rundmachung.

Mr. 10486. Bom f. f. Przemysler Kreis: als Handelsgerichte wird hiemit kundgemacht, daß die Firma "Josef Lusschütz" für eine Talesweberei in Jaroslau in das Handelsregister für Einzelnstr=men am 17. September 1864 eingetragen ist.

Przemyśl, am 28. September 1864.

(1928) Rundmachung.

Nro. 10477. Bom Przemysler f. f. Kreis= als Handelsgerichte wird hiemit kundgemacht, daß die vom 14. Oktober 1858 einprototol= lirte Firma "Josef Halpern" für eine Tuch= und Kasimir=Handlung in Jaroslau und die Prokura des Isaak Halpern in das neue Hanz belsregister für Einzelnstrmen am 17. September 1864 eingetragen ist.

Przemyśl, den 28. September 1864.

(1929) Rundmachung.

Nro. 10493. Bom Przemysler f. k. Kreis= als Sanbelsgerichte wird hiemit kundgemacht, daß die am 10. Dezember 1857 einprotokol= lirte Firma "Fischel Strenger" für eine Eisenhandlung in Sanok in bas neue Handelsregister für Einzelnstrmen am 17. September 1864 eingetragen ist.

Przemyśl, am 28. September 1864.

(1921)

Kundmachung.

Rr. 10483. Vom Przemyśler f. f. Kreis- als Handelsgerichte wird hiemit fundgemacht, daß die Firma "David Feivel Herzig" für einen Schnittmaarenhandel in Sanok in das Sandelsregifter fur Gin= gelnfirmem am 17. September 1864 eingetragen ift.

Przemyśl, am 28. September 1864.

Kundmachung.

Rr. 10487. Bom f. f. Przemyśler Kreis- als Handelsgerichte wird hiemit kundgemacht, daß die Firma "Hinde Thieberg" für eine Krämerei in Jaroslau in das Sandelsregister für Einzelnstrmen am 17. September 1864 eingetragen ift.

Przemyśl, am 28. September 1864.

Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9 do 15. października 1864.

Vogel Marya, wdowa po komisarzu cyrkułowym,, 82 l. m., na wade w sercu. vogei Marya, wdowa po komisarzu cyrkutowym, 82 l. m., na wate w sercu. Fiałkowska Anna, wdowa po dzierzawcy dóbr, 71 l. m., ze starości. Veranemann Hermann, pens. major, 48 l. m., na suchoty. Swiątkowska Joanna, wdowa po mieszczaninie, 64 l. m., na sparaliżowanie pluc. Łopuszański Jan, student, 16 l. m., na zapalenie pacierza. Tokarska Regina, wyrobnica, 76 l. m., na suchoty. Koniniec Łukasz, wyrobnik, 50 l. m., na suchoty. Przygodziński Ludwik, wyrobnik, 62 l. m., na suchoty. Dziza Anna, wyrobnica, 55 l. m., na suchoty. Tarnawski Tomasz, wyrobnik, 48 l. m., na suchofy. Serdyńska Katarzyna, wyrobnica, 66 l. m., ze starości. Jankowska Tercsa, wyrobnica, 41 l. m., na suchoty Luzny Wincenz, wyrobnik, 30 l. m., na rozjątrzenie.

Stecko Józef, wyrobnik, 45 l. m., na rupture. Biskup Marya, wyrobnica, 20 l m., na apopleksye. Gasecka Marya, wyrobnica, 77 l m., ze starości. Horszyński Michał, wyrobnik, 21 l. m., na suchoty. Nieskarzowa Katarzyna, wyrobnica, 44 l. m., na wodną puchlinę. Wajdowska Teresa, wyrobnica, 64 l. m., dto.
Acht Helena, dziecię doktora, 6 l. m., na anginę.
Chlebowy Józef, dziecię wożnego, 5 l. m., na szkarlatynę.
Dzikowski Franciszek, dziecię typografa, ½ r. m., na konwulsye. Martinek Jan, dziecię szwaczki, 1/12 r. m., z braku sił żywotnych. Stiba Augustyna, dziecię szwaczki, 7 tyg. m., na suchoty. Bielecki Franciszek, dziecię szewca, 2 l. m., z braku sił żywotnych. Paszkiewicz Antonina, dziecie wyrobnika, 11/2 r. m., na wodną puchline. Pinczuk Marya, dziecię wyrobnika, 1 godz. m., z braku sił żywotnych. Kalinowski Władysław, dziecię wyrobnika, 4/12 r. m., na koklusz. Lorenz Elżbieta, dto. 11/2 r. m., na anginę. Skotnicki Wojciech, dto. 2 l. m., na suchoty. 2/12 r. m., na konwulsye.
 6 l m., na biegunkę. Bellug Gustaw, Senezyk Karol, dto. 7 dni m., na konwu sye. Horaczek Jakób, dto. Krotochwil Jan, dto.  $1^{1}/_{2}$  r. m., na sucholy. Niewiński Nikodem, dto. 9 dai m., na konwulsye. 3 l. m., na suchoty. dto. Głowiński Edward, 15 dni m., z braku sił żywotych. Huzarewicz Teresa, dto. 6 l. m., na zapalenie mózgu. Benesz Juliusz, Hulle Jan, szeregowiec 237. pułku piechoty, 22 l. m., na suchoty. Sperling Scheindl, kramarka, 86 l. m., ze starości. Zur Ester, machlerka, 26 l. m., na suchety. Halpern Fischel dziecie wyrobnika, 2 1 m., na angine.

Glas Moses,

dto.

1/12 r. m. na zapalen e pluc.

1/2 r. m., na konwulsye. 1/12 r. m., na konwulsye. 14 dni m , dto. Tusch Chane, dto. Gerstel Chane, dio. Pordes Pinsche, dto. 11/2 r. m., dio Ehrenpreis Leib, dto. r. m., na suchoty. Degen Krusel, dto. 6 tyg. m., dto. 8 dto. 6/12 r. m., na wodną puchlinę. 6/12 r. m., na zapalenie płuc. 11/12 r. m., dto. Mans Aron, dto. Angeth Hersch, Winter Ester,

Anzeige - Blatt.

Doniesienia prywatne.

### KASSAESOHDIND der Filiale der k. k. priv. österr. Aredit=Alnstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale der f. f. privil. öfterr. Kredit = Unftalt fur Sandel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Raffas ftunden von 9 bis 121/2 Bor= und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Raffa = Scheine, welche auf Ramen oder Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlöstar find, und ausgegeben werden in Abschnitten von

### fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen - Bergütung beträgt

(1696-10)

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . . 4 Perzent " mit 2tägiger Runbigung . . . . . . . . 4 1/2 "

Raffascheine ber Bentrale und ber Schwesteranstalten werden zu allen Kaffastunden in Lemborg eingelöst oder in Bablung genome men, jedoch erst zwei Tage nach daselbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Anstalt haftet nicht für die Echtheit der Giri.

Räheres ist an der Kaffa der Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man das Inserat in Mr. 211 dieses Blattes.

### K. If. priv. gaf. Karf Ludwig-Bahn. C. k. upr. kolej galic. Karola Ludwika.

(1936)

Kundmachung.

Dro. 4277. Man beabsichtiget die Demolirung der Dunajec-Brucke und das dabei gewonnene Geholze einem Unternehmer im Dffertwege zu überlassen und ladet hiemit Kauflustige ein, ihr Anbot bis langstens 31. Oftober I. J. an die Abtheilung für Bahnerhal-

tung in Lamberg einzusenden.

Diefem Unbote ift ein Babium im Betrage von Funfhundert Gulben öst. Währ, beizuschließen und hat dasselbe die Erklärung zu enthalten, daß der Offerent die Bedingnisse, welche im Bureau der Abtheilung für Bahnerhaltung in Lemberg sowie im Bureau der I. Ingenieur Sekzion zu Krakau zur Einsicht bereit liegen, eingesehen und unterfertigt hat.

Wien, den 15. Oftober 1865.

Onwieszczenie.

Nr. 4277. W zamiarze wypuszczenia jakiemu przedsiębiorcy w drodze oferty rozebranie mostu na Dunajen i zyskanego przytem materyału drewnego, zaprasza się niniejszem chęć kupna mających do przedłożenia swych ofert do "biura konserwacyi kolei" w Lwowie najdalej do 31. października b. r.

Do tej oferty ma być przyłączone wadyum wkwocie pieciuset złr. i ma ona zawierać oraz oświadczenie, że oferent przeczytał 1 podpisał dotyczące warunki, którc się znajdują wtym celu w biurze konserwacyi kolei we Lwowie, jakotez w biurze I. sekcyi inży nierskej w Krakowie.

Wiedeń, dnia 15. października 1864,